## Amtsblaft

## Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

10. Oftober 1862.

Vro 233.

10. Października 1862.

(1723)Lizitazions-Ankündigung. Dr. 4498. 3m Grunde bes Erlages ber hochlöblichen f. f. Si. nang-Canbes-Direfzion in Lemberg am 26. Juni 1862 3. 17464 mird dur Beräußerung ber nachstehenden aus der Militare in die Finang-Bermaltung übernommenen 12 hölgernen Stallungen und 4 Reitidul. plage in ber Ctadt Lubaczow in nachstehenter Urt ausgeschrieben: Für bie Stallung: Auerufepreis in oft. 2B. Dr. 1 fammt Bougrund am 20. Oftober 1862 Bormitt. 156 29 Nr. 2 Nachmitt. 145 Mr. 3 am 21. Oftober 1862 Bormitt. 139 29 Mr. 4 126 99 Nachmitt. Mr. 5 am 22. Oftober 1862 Bormitt. 126 57 Mr. 6 102 Nachmitt. 75 Nr. 8 am 23. Oftober 1862 Bormitt. 19 98r. 10 168 31 Nachmitt. Nr. 11 am 24. Oftober 1862 Bormitt. 125 65 Mr. 12 Rachmitt. 225 9cr. 7 ohne Baugrund am 25. Cftober 1862 Bormitt. 86 32 Nr. 9 86 29 Nachmitt. our 4 offene Reitschulen fammt Grunbe am 27. Oftober Vormittage 287 92

Die Kaufer ter Stallungen Mr. 7 und 9 haben bie Berpflichtung, bie Gebäude auf eigene Koffen abtragen zu laffen.

Die öffenisiche mündliche Lizitazion wird in Lubaczow abgehal-

ten werden.

Die schriftlichen vorschriftsmäßig gestegelten, ausgefertigten und mit dem Badium telegten Offerten sind längstens bis 6 Uhr Abends des der mündlichen Lizitazion für ein einzelnes Objekt unmittelbar vorhergebenden Tages bei der Lizitazions Kommission in Ludaczow du überreichen.

Jeraeliten haben überdieß ben schriftlichen Offerten die Nachweisung über ihre Besitsfähigkeit im Sinne der kaiserl. Berordnung vom 18. Februar 1860 beizuschließen, welche Nachweisung bet der mundlichen Lizitazion der dießfälligen Kommission vorzulegen ift.

Die Lizitazionebedingnisse können bei ber f. f. Finang = Bezirke. Direkzion in Zolkiew und am 19. Oftober 1862 bei ber Lizitazione.

Rommission in Lubaczow eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirte-Direfzion.

Zołkiew, am 2. Oftober 1862.

### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4498. Na mocy rozporządzenia prześwietnej c. k. Dyrekcyi finansów krajowych we Lwowie z dnia 26. czerwca 1862 l. 17464 rozpisuje się dla przedania następujących przez administracyę finansowa od administracyi wojskowej objętych 12 drewnianych stajen i czterech ujeżdżalni w mieście Lubaczowie, publiczną licytacyę następującym sposobem:

| 1                                                    | Cena wywołania w                                                              | austr.  | wal. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 49                                                   | stajnie nr. 1 z gruntem budowlanym na dniu 20. pa-                            | złr.    | kr.  |
|                                                      | Adviannika 1869 prood noluuniem                                               | 156     | 29   |
| 418                                                  | stajnie nr 2 z gruntem budowlanym na dniu 20. pa-                             |         |      |
|                                                      |                                                                               | 145     | 53   |
| 40                                                   | stajnie nr. 3 z gruntem budowianym na dniu 21. pa-                            |         |      |
|                                                      |                                                                               | 139     | 29   |
| 41                                                   | stajnie nr. 4 z gruntem budowlanym na dniu 21. pa-                            |         |      |
|                                                      |                                                                               | 126     | 99   |
| #4E                                                  | 1 Atajnie nr. 5 z gruntem budowlanym na dniu 22 pa-                           |         | -    |
|                                                      |                                                                               | 126     | 57   |
| 24                                                   | stajnie nr. 6 z gruntem budowlanym na dniu 22. pa-                            |         |      |
| Za                                                   | ždziernika 1862 po poludniu                                                   | 102     | 75   |
|                                                      | stajuie nr. 8 z gruntem budowlanym na dniu 23. pa-                            |         |      |
|                                                      |                                                                               | 117     | 19   |
|                                                      | stajnie nr. 10 z gruntem budowlanym na dniu 23. pa-                           | Tree    |      |
|                                                      | Vidzionnika 1869 no notudniu                                                  | 168     | 31   |
| 1                                                    | stajnie or. 11 z gruntem budowlanym na dniu 24. pa-                           | MINE I  | N.E. |
|                                                      |                                                                               | 125     | 65   |
| 110                                                  | stajnie nr. 12 z gruntem budowlanym na dniu 24. pa-                           | 3134    |      |
| 7.                                                   | ždziernika 1862 po południu                                                   | 225     | 50   |
|                                                      | stajnie nr. 7 bez gruntu budowlanego na dniu 25. pa-                          | 413-    |      |
| TZ.                                                  | zuziernika 1862 przed poładniem.                                              | 86      | 32   |
| WI TH                                                | a stajnie nr. 9 bez gruntu budowlanego na dniu 25. pa-                        | DINTER  | 19.5 |
| Z.                                                   | <sup>2</sup> dziernika po południu                                            | 86      | 29   |
|                                                      | dotwarte ujezdzalnie z gruntami na dniu 27. pazdziernika 1862 przed południem | 1117831 |      |
|                                                      |                                                                               | 287     |      |
| tol                                                  | Kupcy stajen nr. 7 i nr. 9 mają obowiązek znies                               | ść bud  | ynki |
| wiasnym kosztem.                                     |                                                                               |         |      |
| Publiczna ustna licytacya odbędzie się w Lubaczowie. |                                                                               |         |      |

Publiczna ustna licytacya odbędzie się w Lubaczowie.
Pisemne według przepisów opieczętowane, wystawione i w wadyum zaopatrzone oferty mają być złożone do rak licytacyjnej ko-

misył w Lubaczowie najdalej do 6tej godziny wieczorem dnia poprzedzającego bezpośrednio ustną licytacyę dla pojedyńczego objektu.

Zydzi nadto przyłączyć mają do swoich pisemnych ofert dowody co do możności posiadania własności w duchu cesarskiego rozporządzenia z dnia 18. lutego 1860, które to dowody przy ustnej licytacyi przedłożyć mają odnośnej konisyi licytacyjnej.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi a na dniu 19. października 1862 przy licytacyjnej komisyi w Lubaczowie.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

W Zółkwi, dnia 2. października 1862.

1724) Lizitazions = Ankündigung. (3)

Mro. 13086. Bur Verpachtung ber Wein, und Fleischverzeh, rungssteuer in ben Pachtbezirken Trembowla und Zlotaiki auf ein ober drei Verwaltungsjahre unbedingt ober auf 1 Jahr mit Vorbebalt ber Erneuerung auf tas 2te und 3te Jahr wird unter ben in der Lizitazions. Ankundigung vom 4. September 1862 Jahl 11648 bestannt gegebenen Bedingungen im Amtslofale der k. k. Finanz-Bezirks. Direkzion in Tarnopol am 20. Oftober 1862, und zwar: für Trembowla von 9 bis 12 Uhr Vormittags und für Zlotniki von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bie zweite Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufepreis fammt ben 20% Bufchlag ift auf ben jahrliden Betrag und zwar für Trembowia von Wein mit 65 fl. und vom Fleisch mit 2120 fl. zusammen 2185 fl.\*) und für Ziotniki vom Wein mit 30 fl. 51 fr und vom Fleisch mit 795 fl. 3 fr., zusammen

825 fl. 54 fr. festgefett.

Schriftliche Offerten können bis jum Beginn ber mundlichen Lizitazion bei bem Borstande ber f. f. Finang Bezirfs Direkzion eine gebracht werden.

Bon ber f. f. Finang : Bezirfe . Direfzion. Tarnopol, ben 3. Oftober 1862,

\*) In beng Mrn. 231 u. 232 des Amisblattes lefe: "vom Fleisch mit 2120 fl. jufammen 2185 fl."

(1728) Lizitazions - Ankündigung. (2)

Mro. 13093. Zur Berpachtung des Wein und Fleichverzeherungssteuerbezuges im Pachtbezirke Tarnopol für das Verwaltungsjahr 1863, d. i. für die Zeit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863 oder für 3 B. Jahre unbedingt oder für 1 Jahr mit Vorbehalt der Erneuerung auf das weitere zweite und dritte Jahr wird unter den mit der Lizitazions 2011fündigung vom 4. September 1862 Z. 11648 befannt gegebenen Bedingnissen im Amtslofale der f. f. Finanz. Bezirks-Direfzion in Tarnopol am 14. Oftober 1862 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags die zweite Lizitazion abgehalten werden.

Der Fisfalpreis sammt bem 20% Buschlag ift auf ben jahrlichen Betrag vom Bein 956 ft. 30 fr. und vom Fleisch mit 17117 ft.

festgefest.

Schriftliche Offerten konnen bis jum Beginn der mundlichen Ligitazion bei bem Borstande der genannten Finang-Bezirke-Direkzion überreicht werben.

Bon der f. f. Finang-Bezirls-Direfzion.

Tarnopol, am 3. Ofiober 1862.

(1729) © b i f t. (2)

Mro. 40273. Da bas biergerichtliche Erfenntniß vom 18. Ausgust 1862 Bahl 25161, womit die zwischen herrn Franz Ehrlich, eisgentlich zwischen bessen Bergleichsmasse und den zu dieser Masse fonsturrirenden Gläubigern am 16. Mai 1862 geschlossene Bergleich im Sinne der SS. 22 und 24 der Ministerial-Verordnung vom 18. Mai 1859 Nro. 90 R. G. B. unter Vorbehalt des Refurses für die zur Schlußverhandlung nicht erschienenen Gläubiger bestätigt und hr. Franz Ehrlich von jeder Berantwortung freigesprochen wurde, bereitst in Rechtstraft erwachsen ist; so wird die Einstellung der Berechtigung des Schuldners herrn Franz Ehrlich, protososlitten Handelsmannes, in Lemberg aufgehoben und dieß mittelst gegenwärtigen Ediftes fund gemacht.

Lemberg, am 23. September 1862.

(1717) Lizitazions = Rundmachung. (3)

- Nro. 3173. Bon Seite der Genie-Direkzion in Lemberg wird mit Beziehung auf die Verlautbarungen vom 2. Juni und 31. Juli 1862 hiemit kundgemacht, daß, nachdem bei der am 7. Juli und 25. August 1862 abgehaltenen Berhandlung wegen Veraußerung des Verpsteges Etablissements zu Przemysl gegenüber dem Pahnhofe kein gun stiges Anboth gestellt wurde, Mittwoch den 5. November 1862 eine neuerliche Verhandlung unter denselben Bedingungen in der Genie-Fislialekanzlei zu Przemysl abgehalten werden wird.

Lemberg, am 2. Oftober 1862.

PERCONN HEZOGOWY

Nro. 2413. Dom Tysmienitzer f. f. Bezirksgerichte wird zur Fereinbringung ber mit dem Urtbeile vom 27. Februar 1862 3. 555 den minderjährigen Erben nach Philipp Busch, Josef, Peter, Michael, Anna und Margaretha Busch zuerkannten Forderung von 236 fl. 33 fr. WW. von 99 fl. 35½ fr. öfl. W. sammt 5% seit 1. März 1852 bis zur wirklichen Zahlung zu berechnenden Insen und den mit 5 fl. 27 fr. öst. W. zuerkannten Gerichtskosen, tann ber mit Urtheil vom 27. Februar 1862 Zahl 556 demfelben zuerkannten Forderung von 249 fl. 41 fr. WW. oder 104 fl. 87½ fr. öst. W. sammt den gleichen seit 1. März 1852 bis zur wirklichen Zahlung zu berechnenden Zinsen und den gleichen wie oben gedacht zuerkannten Gerichtskossen die exekutive Feilbiethung der dem sachfälligen Jacob Busch gehörigen Realität CN. 158 in Konstantynowka in drei Terminen, d. s. am 5. November 1862, 19. November 1862 und 4. Dezember 1862 sedesmal um 9 11hr Vormitkags biergerichts vorgenommen, sedoch nur am 3ten Termine unter dem Schähungswerthe hintangegeben werden.

Bum Ausrufspreise wird ber nach bem Schahungsafte vom 25. August 1862 3.2148 erhobene Werth von 1493 ft. öft. B. angenommen, von welchem jeder Rauflustige 10% als Angeld zu Sanden ber Ligitazionekommission zu erlegen, und der Ersteher den vollständigen Kaufschilling sogleich zu erlegen, nebstbei die Uebertragungsgebühr zu tragen haben wird, wo ihm sodann auch gleich nach zu Gericht angenommenem Feilbiethungsakte über sein Ansuchen das Sigenthumsdestret ertheilt und derselbe in ten physischen Best eingeführt werden

wird.

Sollte aber berfelbe biefer Bedingung nicht nachkommen, so wird biefe Realität auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine veräußert, bas Ungeld aber zu Gunften der gedachten Minderjährigen als Gläubiger für verfallen erklart werden, wovon beide Streittheile hiemit in Kenntniß gefest werden.

Dom f. f. Begirfegerichte. Tysmienitz, ben 28. September 1862.

Nr. 12703. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, że na zaspokojenie wywalczonej przez Herscha Kläger przeciw Abrahamowi Eisig Sacher, sumy wekslowej 300 zł. w. a. z odsetkami 6% od 20. kwietnia 1860 r. rachować się mającemi, tudzież kosztami sądowemi w kwocie 4 zł. 23 c. a. w. i egzekucyjnemi w kwocie 7 zł. 18 c. w. a. i 4 zł. 52 c. w. a., niemniej teraz przysądzonemi w kwocie 40 zł. 46 c. w. a publiczna sprzedaż połowy realności pod Nr. konskr. 1773/4 przedtem do osobistego dłużnika Abrahama Eisig Sachera, teraz zaś do Leiby Sachera należącej, w c. k. sądzie tutejszym w dwóch terminach, mianowicie na dniu 11. listopada i 9. grudnia 1862 o godzinie 10tej przed południem tym sposobem przedsięwziętą będzie, że ta połowa realności tylko wyżej ceny szacunkowej w kwocie 2920 zł. 82½ c. w. a. lub za takową sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 292 zł. w. a. — Dalsze warunki tejże licy-

Wadyum wynosi 292 zł. w. a. — Dalsze warunki tejże licytacyi, jako też akt oszacowania i ekstrakt tabularny wolno przejrzeć w tutejszo-sądowej registraturze lub też w odpisie podnieść.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli, którzy po 7. sierpniu 1862 r. intabulowani będą, tudzież, którymby rezolucya o licytacyi odprawić się mającej przed terminem z jakiejkolwickbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, niniejszym edyktem i przez kuratora w osobie adwokata sądowego Eminowicza z zastępstwem adwokata sądowego Maciejowskiego.

Stanisławów, dnia 24. września 1862.

Nr. 85. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami lwowskiej firmy handlowej "bracia Karpel" uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 3 września 1862 l. 38483 wprowadzonem, wzywam pp. wierzycieli pomienionej firmy, aby wierzytelności swoje z jakiegokolwiek tytułu prawnego wynikające u mnie jako delegowanego komisarza sądowego do dnia 6. listopada 1862 włącznie tem pewniej zgłosili, ile ze w przeciwnym razie za niezgłoszone w tym terminie wierzytelności, o ile takowe prawem zastawu nicbyłyby ubezpieczone, zaspokojenia z masy żądaćby nie mogli i dłużnik przez ugodę, któraby do skutku przyszła, od niezgłoszonych wierzytelności byłby uwoloiony.

Lwów, dnia 6. października 1862.

Aleksander Jasiński, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

Mro. 6257. Bon dem f. f. Zloczower Kreisgerichte wird dem Herrn Felix Bydłowski und im Falle seines Ablebens seinen undekannten Erben mit diesem Gditte bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der Forderung der Maria Piątkowska als Cessionärin des Peter Kotulski gegen Josef und Felix Bydłowski pr. 38 fl. 32 fr., — 9 fl. 20 fr. — 44 fl. 20 fr. — 1 fl. 15 fr. — 4 fl. 30 fr. — 45 fl. 20 fr. — 36 fl. — 4 fl. 21 fr. — 26 fl. 30 fr. — 35 fl. — 10 fl. — 14 fl. — 6 fl. — 27 fl. 12 fr. KM. und 24 Duf. 1 fl. 42 fr. f. M. G. mit Beschied vom 13. August 1862 B. 5347 die erefutive Sequestrazion der Cinfunste von der den Schuldnern gehörenden Hälfte der Güter Rudenko lackie kewilligt, und denselben aufgetragen wurde, sich binnen 3 Tagen über die Person des dazu bestellenden Sequesters zu erklären,

widrigens einer von ten burch bie Grekuzioneführerin vorgeschlagenen jum Coquefter bestellt merben wird.

Da ber Wohnort bes Geren Felix Bydlowski bem Gerichte unbefannt ift, so mird ber Er. Abnofat Dr. Mijakowski mit Substituis rung bes Gen. Abvolaten Dr. Skalkowski auf seine Gefahr und Ros sten zum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, am 1. Oftober 1862.

730) G b i f t.

Mro. 2378. Dom Tysmienitzer f. f. Pegirteamte ale Gericht wird gur Bereinbringung ber mit Urtheil vom 25. Fetruar 1862 Babl 2377 ben minderjahrigen Erben nach Filipp Busch: Josef, Peter, Michael, Anna und Margaretha Busch querfannten Forderung von 54 ft. 561/2 fr. RM. oder 57 ft. 543/4 fr. oft. D. fammt 5% feit 8. April 1852 bis zur wirtlichen Bablung zu berechnenten Binfen und mit 4 fl. 12 fr. oft. 2B. zuerkannten Gerichtekoften tie erefut ve Beilbiethung ber tem fadfalligen Leonbard Busch gehörigen, noch mit feiner RDir. verfehenen Realitat, befiehend ans einem Bohnhaufe, Schopfen und 10 Jod baneben liegenden Grunde in Konstantynowka in brei Terminen, tas ift am 5. November, 19. November und 4. Dezember 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittage hiergerichts vorgenommen , jedoch am britten Termine unter bem Schätungemeithe bintangegeben merten. Bum Duerufepreife wird ber nach tem Chatjungeafte vom 25. August 1862 Bahl 2179 erhobene Werth von 920 fl. oft. 28. angenommen, con welchem jeder Raufluftige 10% als Ungeld ju Sanden ber Ligitagione, Rommiffion ju erlegen, und ber Erfteber ben vollständigen Raufschilling fogleich zu erlegen, nebutei die Uebertragungegebuhr zu tragen haben wird, wo ihm fodann auch gleich nach ju Gericht angenommenem Feilbiethungeafte über fein Unfuchen bae Gigenthumetefret eriheilt, und berfelbe in ben phpfichen Befit eingeführt werden wird. Collte aber berfelbe diefer Bedingung nicht nachtommen, fo mirb biefe Realitat auf feine Gefahr und Ro. fien in einem einzigen Termine veraußert, bas Ungelb aber gu Gun. ften der gedachten Minderjährigen ale Gläubiger fur verfallen erflart

Wovon beite Streitiheile hiemit in Kenntniß gefest werben. Bom f. f. Bezirfeamte.

Tysmienitz, am 28. Ceptember 1862.

Tyshnoute, an so. Etparate 100s.

Nundmachung. (1)
Nrc. 12151. Im Zwecke ber Verpachtung bes Brodyer fiadt. Einsommens von ber Biereinfuhr für die Zeit vom 1. November 1862 bis datin 1863 oder auch auf brei nacheinanderfolgente Jahre wird bei dem k. k. Lezirksamte Brody am 13. Oftober l. J. eine Offertverhandlung und im ungunstigen Falle am 20. Oftober eine 2te und am 27. Oftober l. J. eine 3te Offertverhandlung abgehalten

merten.

Der Mugrufepreis betragt 900 fl. oft. 23.

Unternehmungelustige wollen ihre gehörig vierstegelten und gestempelten, bann mit bem 10% Babium versebenen Offerten langstens bis 13. Oftober und beziehungemeise 20. oder 27. Oftober 1. J. bis 6 Uhr Abends bei bem f. f. Bezirksamte Brody einbringen, wo auch bie raberen Bedingungen eingesehen werden konnen.

Zloczow, ten 1. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12151. W celu wydzierzawienia przychodu miasta Brodów od przywozu piwa za czas od pierwszego listopada 1562 aż do ostatniego października 1863 lub też na trzy po sobie pastępujące lata odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach na dniu 13. października t. r. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 20. października druga, a na dniu 27. października trzecia licytacya za pomocą ofert.

Cena fiskalna wynosi 900 zł. w. a.

Chęć nabycia mający zechcą swe nalezycie opieczętowane i zastęplowane, w 10-odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 13. października t. r. i względnie do 20. października lub 27. października t. r. do 6ej godziny po południu do c. k urzęcu powiatowego wnieść, gdzie także bliższe worunki powziąść można.

Złoczów, dnia 1. września 1862.

(1709) © b i f t. (3)

Mr. 5123. Dom Brodyer f. f. Bezirkegerichte wird bekonnt ger macht, es sei am 12. Juni 1859 der Grundwirth Iwan Humeniak aus Koniuszków baselbit ohne hinterlassung einer letstwilligen Lins ordnung gestorten, die Verlassenschaftsabhandlung nach bemselben, zu welcher seine großjährigen Söhne Paul, Andruch und Jakim, bann bas minterjährige Kind seines verstorbenen Sohnes Jozesat berufen find, aus Grund der gesetzlichen Erbsolze hiergerichts eingeleitet worden.

Da ber Aufenthaltkort bes Andruch Humeniuk dem Gerickte unbefannt ift, so mird berfelbe aufgefordert, binnen Ginem Jahre von tem unten angesetten Tage bei tiesem Gerichte sich zu melden, und tie Erbserklärung anzubringen oder einen Bevollmachtigten sich zu bestellen, widrigens die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und mit dem für ihn aufgestellten Rurator dem hiesigen t. t. Herrn Rotar Zagajewski abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 20. Ceptember 1862.

Francisco (Mary)